# N= 31.

# Posener Intelligenz-Blate.

# Mittwochs, dem 13. April 1821.

Angekommene Fremde vom 12. April 1821. Hr. Gutsbesitzer von Ailenskiden Gutsbesitzer von Zablocki aus Ujazd, Hr. Gutsbesitzer von Milenskiens Belenczin, Hr. Gutsbesitzer von Trombezynski aus Grzyhowo, Hr. Gutsbesitzer
von Bialoblocki aus Krzeszlitz, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Landrath vou Niesakowski aus Grzymuwki, I. in Nro. 251 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer
von Zablocki aus Kolackowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer von Rasbonski aus Bieganowo, I. in Nro. 187 Wasterstraße; Fran Prebiger Welfeln aus
Rogasen, Fran Bürgermeister Wilken aus Rogasen, I. in Nro. 3. St. Abalbert; Hr.

Sollwebel, ehemaliger Steuer-Inspektione-Sekretair aus Kornik, I. in Dro. 33 Da=

lifchei.

Hen 13. April. Hr. Pachter Thied and Studziniec, Hr. Oberamtmann Bocquet aus Dufinik, L. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Medicinal-Affessor Auth aus Bromberg, Hr. Amtsrath Wunster aus Xionzenice, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Prokurator Hantelmann aus Reczko, der ehemalige Kreis = Calculator Konopka aus Wreschen, I. in Mro. 26 Walischei:

Den 14. April.

Hrzewski aus Krzestlitz, Hr. Gutsbesitzer von Obiezierski aus Koszkowo, Hr. Kaufmann Carl Sayler aus Solingen, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Den 15. April.

Hr. Kreibrath von Bukowiedi aus Meferit, Hr. Muller, wirkl. Geheimer Kriegsrath aus Berlin, der geheime Schretair de Calande aus Berlin, I, in Mro-244 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Melwille aus Kalisch, I, in Scro, 99 Wilde.

#### Ubgegangen.

Hr. von Chlapowski nach Lopuchowo, Hr. Kaufmann Wolf nach Stelkin, Frau Hahn nach Abongrowiec, der Landrath von Miczakowski nach Grunowko, Hr. von Milenski nach Belenczin, Hr. von Trombezonski nach Grzybowka, Hr. v. Zoltowski nach Ujazd, Frau von Vialoblocka nach Krzeszlik.

Chiffal = Borlabung

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe ber Konigl. Preuß, funften Artillerie-Brigabe (Weffpreuß.) welche and dem Jah= re 1820 etwa Univruche an die gebachte Raffe zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf den 12ten Juny b. J. Bormittage um o Uhr bor bem Deputirten Landgerichte-Affeffor Gu-Iemann angesetzten Liquidatione = Termin in unferm Gerichte-Schloffe entweder perfonlich ober burch julaffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche angumelben und mit ben nothigen Beweismit= teln zu unterftuben; im Falle ihres Mus= bleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ibren Unfpruchen an die in Rede ftebende Raffe pracludirt und blos an bie Perfon besienigen, mit bem fie fontrabirt haben, werden verwiesen werben.

Pofen ben 15ten Februar 1821.

Konigl. Preuß. Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele Kassy Królewskiey 5. Brygady Artylerii (Zachodnio Prusk.) którzy z roku 1820. pretensye do wspomnióney Kassy rosczą, wzywaią się ninieyszem, aby nz wyznaczonym dniu

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kulemann terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym osobiście lub przez Pełnomocników stanęli pretensye swe podali i takowe potrzebnemi wśparli dowodami, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami do w mowie będącey kassy maiącemi prekludowani li tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłanymi zostana.

Pozaań d. 15. Lutego 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Cabbaffatione = Patent.

Das zuni Radlaß ber Unna Rofina Abfeld, früher verwittwet gewesenen Sants fcbel, gebornen Seibemann, gehörige Grundfruck, beftehend aus einem in tem hiefigen Rammereidorfe Winiary unter Do. 67. belegenen, briftehalb Morgen ent= haltenden, auf 350 Rtylr. gewurdigten Aderlande, wird auf den Untrag ber Er= ben Behufd Erbauseinandersetzung in bem anderweit auf den 19. Mai d. 3., Bor= mittage um 9 Uhr, vor bem Landgerichte= Rath Brutner in unferem Inftruktiones simmer anftehenden Termin offentlich ver= fteigert werben.

Raufliebhaber konnen fich in bem anfiebenden Termine melden, Ihre Gebote abgeben, und hat der Meiftbietenbe ben Bufchlag zu gewärfigen. Die Taren fon= nen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Posen ben 25. Januar 1821.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do pozostałości Anny Rezyny Ahfeld dawniey owdowiałey Haentschel należąca z poł trzeciey morgi roli tu w wsi kamelaryiney Winiary pod Nrem 67. sytuowaney, i na 350 calarów ocenioney składaiąca się, na wniosek Sukcessorow dla utożenia podziału w terminie dnia

19. Maia r. b. zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w izbie instrukcyjney publicznie naywięcey daiącemu sprzedana będzie.

Wzywaią się ochotę do kupna malacy, aby sie na terminie tym stawili, licyta swe podali, i naywięcey daiący przysądzenia nieruchomości tych się spodziewał. Taxy gruntów tych każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 25. Stycznia 1821.

Renigl Preufisches Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański,

Ebictal = Bortabung.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Koniglich Preußischen 6ten Ulanen= Regiments (2ten Westpreuß.) welche aus bem Jahre 1820 etwa Unspruche an Die gebachte Raffe zu haben vermeinen, werben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 3 often May 1821 Bormittags um 9 Uhr vor bem biegu Deputirten, Landge= richterath Brudner, angesetten Liquida= tione Termin im Partheienzimmer unfere Gerichts entweder personlich oder burch auläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy Król. Prus. 6. Pułku Ułanów (4. Zachodniego) którzy z roku 1820 pretensye do wspomnioney Kassy mieć sądzą ninieyszem wzywamy, aby się na terminie dnia 30. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiań skiego Brücknar do likwidacyi wyznaczonym w izbie Instrukcyjney Sądu naszego, osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili,

ihre Unspruche anzumelben und mit ben pretensye swe podali i dowodami ponothigen Beweismitteln zu unterftugen, in Salle ihres Ausbleibens aber ju ge= wartigen, baß fie mit ihren Anspruchen an die in Rede ftebende Raffe pracludirt und blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, werben bermies fen worden. .

Posen ben 8. Januar 1821.

trzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowani i tylko do osóby tych z którymi kontrakt zawierali, wskazani zostana.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Konigl. Preug. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Die von bem verftorbenen Land = Rath Frang v. Rrancti über 13,915 Rthlr. un= term 26. Juni 1798 fur Die Therefig v. Rofgutsta verwittwete v. Zglinica und Die minorennen Kinder des Martin von Zglinicki ausgestellte, von ber pormali= gen Gudpreußischen Ragierung gu Dofen, unterm 30. d. M. u. J. ausgefertigte, auf ben Gutern Nieprufzewo, Kalmy, Dtudz und Wygoda Rubr. III. Nr. 9. eingetragene Obligation ift nebft bem uber die Eintragung ausgefertigten Sy= potheken-Recognitions-Schein d. d. Posen ben 18. April 1801 angeblich verbrannt. Auf Ansuchen bes Frang vi Rowinsti bes Chegemahls ber Nepomucena Petronella, Tochter ber Wittwe v. 3glinieka, werben baber alle biejenigen, welche aus biefer Urfunde als Eigenthumer, Ceffionarien ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche zu haben glauben, hierdurch aufgeforbert, binnen 3 Monaten und spatestens in bem auf ben 21. Juli b. 3. fruh um 9 Mhr im gewohnlichen Landgerichte-Locale

# Citatio Edictalis.

Obligacya hypoteczna przez zmarlego Landratha Ur. Franciszka Krzyckiego na 13,915 Tal. pod dniem 26. Czerwca 1798 wraz z attestem rekognicyinym pod d. 18. Kwietnia 1801 na rzecz Ur. Teresy z Koszutskich owdowiałey Zglinickieg i nieletnich dzieci Marcina Zglinickiego zeznana. przez naowczasową południowo Pruska Regencya w Poznaniu pod dniem 30. ejusdem m. et a. wyexpedyowana, na dobrach Niepruszewie, Kalwy, Otuszu i Wygodzie, Rubr. III. Nro. 9. zahypothekowana, podług podania, się spalila.

Na wniosek malżonka Nepomuceny Patronelli, córki owdowiałey Zglinickiey, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby z tego dokumentu. iako właściciele, Cessyonaryusze, lub innym sposobem iakowe pretensye mieć mniemali, aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie

praejudycyalnym na

dzień 21. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. w miescu zwyczaynym posiedzeń Sądownictwa przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann wyznaczonym z swemi pretenvor dem Land-Gerichtsrath Hebdmann anstehenden Prajudizial-Termin ihre Unsprüche anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie damit durch Erkenntnis pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweisen auferlegt, und mit Ausortisation gebachter Urfunde verfahren werden wird.

Pofen den 20. Marg 1821.

Ronigl, Preug, Landgericht.

syami zgłosili, i takowe udowodniłi, w przeciwnym zaś razie z takowemi wyrokiem prekludowanemi zostana, im wieczne milczenie nakazanem będzie i amortyzacya rzeczonego Dokumentu nastąpi.

Poznań dnia 20. Marca 1821.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

Der hiefige Kaufmann Michael Buschke hat für die vormalige Haupt-Nutholz-Abministration auf Grund des Vergleichs vom 27sten März 1797 auf Höhe vou 16000 Athle. Forderung durch den Kommercienrath Müller Bürgschaft geleistet, und letzterer diese Summe im Hypotheken-Bucke des Grundstücks Nrv. 370 der hiesigen Bromberger Straße sub Rub. II. Nro. 0 eintragen lassen.

Der gedachte Bergleich und resp. Cautions-Instrument nebst Hypothekenschein
sind der Haupt-Nutholz-Udministration
verlohren gegangen, und ist deshalb auf Amortisation besselben angetragen. Es
werden daher alle diesenigen, welche an
diese Documente als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand- und sonstige Briefs-Inbaber Ansprüche zu haben vermeinen vorgeladen, sich binnen 3 Mocaten und spätestens in dem auf den 29. August
d. I. Bormittags um 9 Uhr vor dem Depntirten Land-Gerichts-Rath Brückner
in unserm Gerichts-Locale anberaumten
Termine zu melden, und ihre etwanigen

# Zapozwanie Edyktalne.

Kupiec tuteyszy Michał Buschke dla byłcy Główney Administracyi drzewa, z mocy ugody z dnia 27. Marca 1797 kaucyą w kwocie 16,000 Tal, przez Konsyliarza handłowego Muller wystawit, i ostatni takową Summe w księdze hipoteczney gruntu swego pod liczbą 370. przy ulicy Wronieckiey położonego pod Rubryką II. Nro. 9. zahypotekować kazał.

Rzeczona ugoda i resp. kaucya wraz z instrumentem hypotecznym administracyi główney drzewa zaginęły, dla tego amortyzacyi ich domaga się. Wszyscy przeto, którzy do rzeczonych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiedziciele pretensye mieć mniemają, zapozywają się ninieyszem, aby się w ciągu 3 miesięcy, a naypóźniey w terminie

# dnia 29. Sierpnia r. b.

z rana o godzinie g. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brükner w izbie posiedzeń Sądu Naszego stawili, pretensye swe ndowodnili, gdyż w razie przeciwnym rzeczone Unspruche geltend zu machen, widrigen= falls die gedachte Urfunden amortifirt, und nen ausgefertigt werden sollen.

Pofen den 12. Marg 1821. Konigl. Preugisch es Landgericht. dokumenta amortyzowane, i na nowo wyexpedyowane zostaną.

Poznań dnia 12. Marca 1821.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Vorladung.

Nachdem über den Nachlaß des verftorbenen Probites und Professors Bon Antofzewicz am heutigen Tage auf Un= trag eines Gläubigers Concurs eroffnet worden ift, so werden alle diejenigen, welche an den Nachlaß des Gemein= Schuldners Unipruche zu haben vermeinen Bu beren Liquidation und Berififation ber Forderung auf ben 20. August c. Vormittags um g Uhr vor bem Landge= richte-Rath Fromholz in unferm Gerichte= schlosse angesetzten Termin personlich ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wogn ihnen die Juftig = Commiffarien honer, Weißleder und v. Lufafemicz porgeschlagen werben, zu erscheinen, un= ter ber Warnung vorgelaben, bag im Kall ihres Nichterschelnens, sie mit ihren Forderungen an die Masse pracludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Credi= toren ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden foll.

Pofen ben 26. Februar 1821.

Konigl, Preuß, Landgericht.

# Zapozew Edyktalny

Gdy nad maiątkiem zmarłego Proboscza i Professora Boy Antoszewiczana wniosek kredytora na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został, przeto tych wszystkich, którzy do pozostałości dłużnika tego mieć mogą pretensye, do likwidowania i spra-

wdzenia tychże termin na

dzień 29. Sierpnia r. b.
przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholtz przed południem o godzinie gtey w naszym Zamku Sądowym wyznaczony, na który ażeby osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych (na których Kom. Spr. Hoyer, Weisleder, Łukaszewicza proponuiemy) stawili się pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w razie nie stawienia się, z swemi do massy pretensyami prekludowani, i względem innym kredytorów, wiecznemilczenie im nakazanem zostanie.

Poznań dnia 26. Lutego 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

#### Gbictal= Citation.

Muf ben Untrag ber Glaubiger ift über ble 3730 Athlr. betragenden Kaufgelder Für das dem Georg Man gehörig gewefe= ne, zu Orlowce im Birnbaumer Kreise unter No. 6. gelegene, und vom Bernhard Rullaf aus Swirle in offentlicher Gub= haftation erfaufte Sanlander-Grundftud burch die Berfügung vom heutigen Tage ber Liquidations-Prozeff eroffnet worben. Es werben baber alle biejenigen, welche an diefe Raufgelber Unfprude gu haben permeinen, aufgefordert, fich binnen 3 Monaten, und fpatftens in bem auf ben 20. Julius b. J., Bormittags um 10 Uhr, vor bem Landgerichterath hellmuth an gewohnlicher Gerichtsstelle anberaum= ten peremtorischen Termine entweder per= fonlich ober burch einen gefetilich gulafi= gen Bevollmachtigten, wogn ihnen die guffig = Commiffarien Jacoby und Wronefi in Borschlag gebracht werden, zu gestel= ten, ihre Unforderung anzugeben, folde nachzuweisen, und zu diefem Befuf fammt= liche hinter fich habende Schriften und Do= fumente mit zur Stelle zu bringen. Die Ausbleibenben haben ju gewärtigen, daß fie mit ihren Unspruchen an bas Grund= Auch werden plakludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Meserit, ben 15. Februar 1821. Konigl. Preuf. Landgericht.

## Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Wierzycieli, nad summa kupna 3730 Talarów wynosząca, za gospodarstwo w wsi Orłowcu w Powiecie Międzychodzkim pod Nr. 6. położone, niegdy do Woyciecha May należące, przez Bernharda Kullaka w Subhastacyi publiczney okupione, process likwidacyjny otworzonym został. Zapozywają się przeto wszyscy, którzy do summy teyże pretensye jakie mieć mniemają, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie zawitym

dnia 20. Lipca r. b. z rana o godzinie totey przed deputawanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Hellmuth w Sądzie naszym wyznaczonym osobiście, lub przez dostatecznych Pełnomocników, na co im się z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Jakoby i Wroński proponuia, stawili, pretensye swe likwidowali, rzetelność ich udowodnili, i tym końcem dokumenta i skrypta w reku posiadane na terminie złożyli. Niestawaiący zaś wierzyciele spodzie wać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu prekludowanemi będą, i im w tym względzie przeciwko kupuiącym i wierzycielom, miedzy których summa kupna podzielona zostanie, wieczne milczenie nakazanem bedzie.

w Międzyrzeczu d. 15. Lutego 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiffal = Citation.

Muf ben Untrag ber Repomucena v. Micez= fomska geb. v. Nieznchomska zu Orchomo merden ber Conrad v. Jaranoweffi u. beffen: Schwester Bedwig verehelichte v. Stucka, beren Wohnort bis jest nicht auszumitteln acwefen, hierdurch bergeftaft offentlich vorgelaben in bem auf ben 1. Juni b. 3. Bormittage um to Uhr, por dem Deputirten Landgerichts-Rath Biedermann biefelbft angesetten peremtorischen Termin entweder perfonlich oder durch einen gefeß= lich legitimirten gulagigen Bevollmachtig= ten zu erscheinen und ihre Erklarung barüber: ob fie in die Lofchung der in dem 5n= potheken = Buche bes Guts Orchowo, im Gnesenschen Diftrift belegen, subRubr.II. Dr. 1., am 25. Nov. 1797 eingetragenen Protestation wegen bes am 10. Decem= ber 1796 angemelbeten Erdotatione-Unwruche ihrer verftorbenen Mutter Galos men geb. und verebelichte v. Jaranowska willigen, ba dieses berichtigt fenn foll, ab= augeben: Sim Kall ihres Ausbleibens ha= ben fie zu gewärtigen, bag bie Loschung berfelben fofort nachgegeben, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden wird.

Onefen den 19. Februar 1821.

w Michaels date Landwicking week.

The land Sed Mary T

#### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Nepomuceny z Nieżychowskich Mieczkowskiey w Orchowie zamieszkałey, zapozywa się ninieyszem Ur. Konrada Jaranowskiego, i tegoż Siostrę Jadwigę zamężną Słuską, których mieyscu zamieszkania dotąd wysledzić nie było można, w ten sposob publicznie, iżby się w Terminie peremtorycznym

na dzień I. Czerwcazrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim w sali Sada tuteyszego wyznaczonym osobiscie, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i wylegitymowanego; stawili, i doklaracya swa dali na totczyli na wymażenie protestacyi w Xiadze Dobr Orchowo. w Obwodzie Gnieznieńskim położe, nych pod Rubryka II. Nro. I. na dniu 25. Listopada 1797. względem pretensyi z posagu pochodzącey zzmarłey ich Matki Ur. Salomei z Jaranowskich, Jaranowskiey, zapisaney, z którą się na dniu 10: Grudnia 1796) zgłosiła, zezwalają, a to z powodu uregulować się maiącey Hypoteki-Wrazie albowiem przeciwnym spodziewać się maią że na wymazenie oneyże, natychmiast dozwolonem zostanie, i im wieczne w tey mierze nakazanem bedzie milczenie.

w Gnieznie dnia 19. Lutego 1820). Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Colour thurself have

# Beilage zu Rr. 31. des Posener Intelligenz-Blatts.

Offener Urreft.

Bon dem unterzeichneten Ronigl. Land= Bericht wird bierburd befannt gemacht, baß über bas Bermögen bes jubischen Wollhandlers Gabriel Koppel zu Kosten der Concurs eroffnet und ber Tag bes er= bffneten Concurses auf die Mittagestunde bes beutigen Tages feftgesetzt worden ift. Es wird baher allen und jeden, welche von bem Gemeinschuldner an Gelbe, Sachen, Effetten ober Briefichaften etwas hinter uch haben, hiermit angedeutet, bavon nicht das mindefte verabfolgen zu laffen, vielmehr bem hiefigen Landgericht bavon fofort treuliche Anzeige zu machen und die Gelber ober Sachen mit Vorbehalt ihrer baran habenden Rechte ad Depositum abzuliefern, widrigenfalls das Beachlte oder Berabfolgte für nicht gesche= ben geachtet und jum Besten ber Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche Gelber und Sachen verschweigen, ober gar gurudhalten, ba= ben zu gewärtigen, baß fie ihres etwa baran habenden Unterpfandes und andern Rechts werden fur verlustig erklart wer= ben.

Fraustadt ben 15, Marg 1821.

Rongl. Preußifch. Landgericht,

Areszt otwarty

Niżey podpisany Król. Sąd Zie. miański podajo ninjeyszem do wiadomości, iż nad maiatkiem staroz. Gabryela Koppel handlerza welna w Kościanie konkurs otworzonym i dzień ogłoszonego konkursu na godzine południowa dnia dzisieyszego ustanowionym został. Wszyscy wiec którzy od Dłużnika powszechnego cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, effektów, lub papierów w ręku swych maia, przestrzegaią się ninieyszem, aby z tego wszystkiego nikomu nie nie wydawali, owszem tutcyszeniu Sadowi Ziemiańskiemu o temnatychmiast donieśli i pieniądze lub rzeczy z zachowaniem sobie praw do tychże im służących, do depozytu złożyli w przeciwnym albowiem razie, to co wypłacą lub wydadzą za nie zapłacone i nie wydane poczytanem i na rzecz massy konkursowey powtórnie ściągniętym będzie.

Ci zaś którzy pieniądze lub rzeczy zatają, lub wcale u siebie zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż prawo swe zastawu, lub inne do przedmiotów tych iakiekolwiek służyć im mogace prawo utraca.

CHEST WAS BEEN SUMMED THE COMES

Wschowa d. 15. Mara 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Es foll bas bem Graben = Infpetfor Bitte gehörige, ju Groftorf bei Birnbaum unter Do. 74. gelegene Wohnhaus, aus theils gemauerten, theils geflebtem Rachwerke gebaut, nebft einer Remife, Stallung, hofraum und Garten, nach ber Taxe zusammen auf 924 Rthlr. 16 ggr. gerichtlich gewurdigt, im Wege ber Eres kution öffentlich an den Meiftbietenben in bem auf den 23. Juni d. J., Bormit= tage um 8 Uhr, vor bem herrn Landges richtstliffeffor von Bajerefi, in unferm Andienz-Saale anftebenben Termine verfauft werden, wozu wir alle die, welche kaufen wollen, und zahlunge= und befits= fabig find, einladen. Die Raufbedingun= gen follen im Termine befannt gemacht, und bie Taxe fann in unferer Registratur eingefehen werden. Der Zufchlag wird mit Genehmigung ber Intereffenten er= folgen: ab war Dige dage

- Meserit ben 22. Februar 1821. Roniglich=Preuf, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom pod Numerom siedmdziesiątym czwartym w wielkiey wsi pod Miedzychodem położony, po części w murowaną i po części w lepioną reglowkę wystawiony, inspektorowi rowów Ur. Witte należący i wraz z przynależącą do niego szopą, staynią, podworzem i ogrodem, podług sądowey taxy 924 Talarów 16 dgr. oceniony, będzie w drodze ekekucyi w terminie

na dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie 8. z rana przed Ur. Bajerskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego w izbie naszéy audyencyonalney wyznaczonym, naywięcey daiącemu pu-

blicznie sprzedany.

Na który ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, ni-

nievszem wzywamy.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Przysądzenie za zezwoleniem interessentów nastąpi.

Międzyrzecz dnia 22. Lutego 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

- Subhaftatione = Patent.

Der hieselbst unter No. 38. des Retablissements Plans am Markt belegene 26 M. und 96 Tuß enthaltende auf 400 Athle abgeschätzte den Bartholomens Olstynskischen Erben für die denselben zugehörige Brandstelle unter No. 23. angewiesene Bauplat, soll auf deren Antrag theilungshalber mit dem darauf zu erhe=

# Patent Subhastacyiny,

Plac któren według planu restauracyjnego pod liczbą 38. przy tuteyszym rynku położony 26 pp. i 96.kwadratowych stóp wynoszący a sukcessoróm niegdy Bartłomieja Olszyńskiego za ich własny pod liczbą 23. pogorzały przekazany, ma bydź na wniosek tychże z powodu działów wraz z summą 1000 Talarów z kassy Towarzystwa

benden 1000 Rthlr. Feuer=Caffen=Gelder, und mit benen ben Abgebrannten ber Stadt Gnefen bewilligten Beneficien an den Meistbickenden offentlich verfauft werben. Jedoch muß plus licitans mit bem Baue bis jum 26, July b. J. ben Un= fang machen, auch ferner bie fur ben Plat zur Retabliffements = Raffe zu gahs lende Vergütigung, welche auf 156 Rthlr. 6 gar, berechnet worden, wovon aber noch bie erft festzuftellende Entschädigung für einen Theil bes ehemaligen gur alten Brandfielle gehörig gewesenen Gartens in Abrechnung fommt, übernehmen, guch endlich fich allen bas hiefige Retabliffe= ment betreffenden schon ergangenen ober noch ergehenden Anordnungen unter= merfen.

Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 1. Juli in unserm Sihungsfaale vor dem ernannten Richter herrn Hopoll hieselbst anderaumt, zu welchem Kaustustige und Besitzfähige hiermit vorgeladen werden.

Guefen den 29. Marg 1821. Ronigl. Preu f. Landgericht.

Ogniowego odebrać się mającą i dobrodzieystwami miastu Gniezau dozwolonemi naywyżey podaiącemu publicznie sprzedany. Pluslicitant powinien przecież aż do dnia 26. Lipca bieżącego roku rozpocząć budowią, tudzież przeiąć bonifikacyą do kassy restauracyiney opłacić się maiąca, która na 156 Talarów 6 dgr. wyrachowana została, lecz z ktorych bonifikacya poprzedniczo iescze ustanowić się maiąca za część dawnieyszego ogroda do spalonego placu należącą potrącona bydź ma, w końcu podledz także wszelkım iuż wydanym lub iescze wydać się mogącym restauracyinym ustawóm.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Lipca

przed Deputowanym Sędzią Hoyoll w sali posiedzeń naszych na który maiących chęć nabycia i do posiadania zdolnych ninieyszym wzywamy.

Gniezno dnia 29. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königl. Lands-Gericht wird mit Bezug auf das Subhasstations-Vatent vom 4. September v. J. hierdurch bekannt gemacht, daß auf den gemeinschaftlichen Antrag der Boguslaw von Unruhschen Erben der peremtorische Bietungs-Termin zum freiwilligen Vers

Obwiesczenie.

Podpisany Królewsko Pruski Sąd Ziemiański przy odwołaniu się do ogłoszenia subhastacyi z d. 4. Września r. z. czyni ninieyszem wiadomo, iż na wniosek Sukcessorów Bogusława Unruga, termin peremptoryczny do dobrowolney przedaży dóbr Roz-

kauf bes im Birnbaumer Kreise gelegenen auf 99,643 Athl. 22 gGr. gerichtlich gewürdigten Nitterguts Rozbitek und ber dazu gehörigen Vorwerke Mechnacz, Heidchen und Urbanowke, so wie der Forsten, am 25sten May d. J. abgehalten werden wird und daher der auf den 20sten July d. J. angesetzte Termin aufgehoben ist.

Rauflusige, Besitz und Jahlungssahige werden hiermit vorgeladen, sich am
25sten May d. J. auf dem hiesigen Landz
Gerichte bei dem Deputirten Herrn Landz
gerichtsrath Fiebrand zu melden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbicz
tende nach erfolgter Genehmigung der Erben und des vormundschaftlichen Gez
richts den Juschlag zu gewärtigen. Die Lape und Kausbedingungen können zu
jeder Zeit in unserer Registratur nachgez
sehen werden.

Meferik ben 15. Januar 1821. Ronigl, Preuß, Landgericht.

bitka, i do nich należących folwarków, Mechnacz, Heidchen i Urbanowka z Hollendrami, borami i lasami, sądownie na 99,643. Tal, 22. dgr. ocenionych, na dzień 25. Maia r. b. wyznaczonym, i termin na dzień 20. Lipca r. b., zniesionym został.

Zapozywamy więc ninieyszém ochotę kupna maiących, i do posiadania tychże dóbr zdolnych, aby na zwyż oźnaczonym terminie dnia 25. Maia r. b. stanęli, i podania swe czynili, poczém naywięcey daiący, za zezwoleniem spadkobrańców i Nadopiekóńczego Sądu przybicia pewnym bydź może.

Taxa i warunki przedaży w Registraturze naszey, każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 15. Siycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntm ichung.

Der Burger und Rupferschmidt Carl Friedrich Plensch und die Beate Konstantine Kurczyn verwittwete Fuhrmann allhier, haben mittelst gerichtlichen Vertrags vom 12ten Februar 1821 sich die Ehe

#### Obwiesczenie

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż obywatel tuteyszy kotlarz Karol Fryderyk Plensch przyrzekłszy sobie aktem sądowym z dnia 12. Lutego r. b- z Beatą Konversprochen' und bie Gutergemeinschaft ausgeschlossen.

Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Schneidemuhl ben 1. Mary 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht.

stancyą zKurczynów owdowiałą Furmanową małżeństwo aktem rzeczonym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Piła d. I. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Zie, miański,

Befanntmachung.

Auf den Antrag bes Konigl. Majors und Commandeurs bes 34ften Landwehrs Bataillons, erften combinirten Referve= Landwehr (zten Pofenschen) Regiments, herrn von Krensti, werden alle diejeni= gen, welche an die Raffe bes gedachten Bataillone für geleistete Lieferungen ober auf fonft eine Urt aus bem Ctats = Jahr 1820 Unsprüche haben, hierdurch vorge= laden, fich in dem auf ben tten Sunb 1821. Vormittage um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichtsrath Meber anftebenben Termine in unferm Partheienzimmer perfonlich ober burch Bevollmachtigte gu geftellen, bie Forberung anzugeben und ju bescheinigen; widrigenfalls fie mit ihs ren Anspruchen an die ermahnte Raffe pra= clubirt und nur an diejenigen werden ver= wiesen werden, mit benen sie kontrabirt Baben.

Meserit ben 28. December 1820. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Krenskiego dowodzącego 34. batalionem, pierwszym połączonym odwodowem (2gim Poznańskim) Pułkiem obrony kraiowey, wzywamy wszystkich tych, którzy do Kassy wzmiankowanego batalionu, ża dostawiane liwerunki lub z innego iaż kowego źródła za rok etatowy 1820, pretensye maią, aby się w terminie dnia

o godzinie gtey zrana w izbie naszey posłuchań, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Meyerem wyżnaczonym, osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami do rzeczoney kassy mianemi, prekludowani, i tylko do tych z któremi kontraktowali, odesłani będą.

Międzyrzccz d. 28. Grudnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Land-Gerichte wird hiermit befannt ge= macht, daß bie jum Rachlaß ber verftor= benen Rofalia Dobkowicz gehorigen in ber Altstadt Tirschtiegel unter Mro. 60 belegenen Grundftude, beffehend aus ei= ner Bauftelle, vier Wiefen nebft etwas Aderland, einem Baum- und Grabegars ten, einem fleinen Sauschen und Diehstall, fo zusammen auf 750 Rthlr. ge= richtlich abgeschätzt worden, auf den Un= trag ber Erben, nebft bem auf 120 Rthl. abgefchatten Bauholze, offentlich verfauft werden follen. Bu bem Ende haben mir einen Termin auf ben aten Man b. %. Wormittags um g Uhr in Tirschtiegelvor bem Landgerichterath Fleischer anberaumt, ju welchem wir alle biejenigen, welche befit und jahlungefahig find vorladen, ih= re Gebote abzugeben und hat ber Meift= bietende, bem die ber Bauftelle gufommen= ben Feuerkaffengelber von 100 Rthl. mit überlaffen werden follen, mit Ginwilli= gung der Erben den Zuschlag zu gewarti= gen. Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur nachgesehen werden.

Meserig ben 8ten Januar 1821. Konigl, Preuß, Landgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański, czyni ninieżyszem wiadomo, iż grunta do pozostałości zmarżey Rozalii Dobkowiczowey należące, w mieście starym Trzcielu pod Nr. 69. położone, i z placu do zabudowania, z łąki wraz z kawałkiem roli, ogrodu owocowego i iarzynnego, mażego domku i chlewa, składające się, które sądownie na 750 talarów otaxowane, zostaną wraz z drzewe n budowniczem na 130 talarów ocenionem, publicznie na wniosek spadkobierców przedane. W celu tym wyznaczyliśmy termin w mięście Trzcielu

na dzień 2. Maia r. b.

o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ur. Fleischer i wzywamy wszystkich do posiadania tychże gruntów zdolnych i zapłacenia w stanie będących, aby się na tymże stawili i licyta swe podali, naywięcey zaś daiący, któremu razem tdo tal. do zabudowania z kassy składek ogniowych przypadaiące ustąpione bydź maią, przysądzenia za poprzedniczem zezwoleniem Sukcessorów oczekiwać może. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 8. Stycznia 1821. Królews, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Die verehelichte Glifabeth Milas ge= borne Sartfiel zu Roffenbowo bei Erin bat gegen ihren Chemann, ben Schmibt Johann Milas, welcher fich im Jahre 1812 von ihr begeben, wegen bosticher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurtheilung in die Chescheibungeffrafe geklagt. Den Schmidt Johann Milas laden wir baber hierdurch vor, fich in dem auf ben 26ften May 1821. bor bem herrn Landgerichterath Dannenberg Bor= mittage 9 Uhr angefehten Termin in und ferm Geschäfts-Lofal perfonlich ober burch einen gehörig legitimirten Bewollmachtig= ten einzufinden und fich über feine Ent= fernung auf ben Untrag ber Rlagerin auszulaffen. Wenn er fich nicht geftellt, wird er in Contumaciam ber boslichen Berlaffung geftandig geachtet, und es wird nach den Unträgen der Klägerin er= fannt werden.

Bromberg ben 28. December 1820. Rbnigl, Preufisches Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Elžbieta z Harfilów zamężna Milas w Rostębowie pod Kcynią mieszkająca, podała naprzeciw majżonkowi swemu kowalowi Janowi Milas, który się w roku 1812 od niey oddalił z powodu złośliwego opusczenia skargę, żądając rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem tegoż Jana Milas kowala, aby się w terminie na dzień 26. Maia 1821 przed Wnym Dannenbergiem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie gtey w naszym lokalu sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział, w razie niestawiennictwa, złośliwe opusczenie za przyznane uważanem będzie i stosownie do wniosków Powódki wyrok wydanym zostanie.

Bydgoscz d. 28. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Nachdem über das Vermögen des jubischen Kausmannes Woses Joel Wonde zu Filehne, welches hauptsächlich aus ausstehnen Forderungen und einem zu Fizlehne belegenen Wohnhause und 2 Schutz-Banken besieht, wegen Unzulänglichkeit Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem starozakonnego kupca Moyżesza Joela Blonde w Wieleniu, z pretensyi, z domu mieszkalnego w Wieleniu położonego i 2. ławek w Bożnicy, składaiącym się, z przyczyny Insufficiencyi onego do beffelben gur Befriedigung fammtlicher Glaubiger, unterm 4ten Ceptember b. 3. ber Ronfurs eroffnet worden ift, fo wer= ben alle blejenigen, welche Unfpruche an bie Maffe haben, aufgefordert, fich in bem auf ben 22ften May 1821. Morgens um 8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterathe Molfem in unferm 3m= ftruftionegimmer angesetten Liquidatione= Termine perfonlich ober burch gulaffige und legitimirte Bebollmachtigte, wom ih= nen bie Juftig-Commiffarien Mittelftabt. Schlegel und Schumaun in Borfchlag ge= bracht werden, ju gestellen, ihre Fordes rungen nebst Beweismitteln anzugeben und die vorhandenen Dofumente borgule= gen, widrigenfalls fie mit ihren Unfprachen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Schneibemuhl ben 13. Novbr. 1820. Konigl, Preußisches Landgericht.

zaspokojenia Wierzycieli, w dniu 4. miesiaca Września r, b. konkurs otworzony został. Wzywamy wiec ninieyszém wszystkich pretensye do massy maiacych, aby w terminie likwidacyinym na dzień 22. Maia 1821., zrana o godzinie 8. w Izbie naszey Instrukcyiney, przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Molkow wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika legitymowanego, na których im Kommissarzy Sprawiedliiwości, Mittelstaedt, Schlegel, i Schumann przedstawiamy stawili się, pretensve swe wraz z dowodami podali, i dokumenta okazali, wrazie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi do massy prekludowani, i wieczyste im względem innych Wierzycieli nadane zostanie milczenie.

W Pile d. 13. Listopada 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Angetge.

Der burch ben Steckbrief vom 21. v. M., Intelligenzblatt Nro. 25 pro Mårz von uns verfolgte Tagearbeiter Benja-min Müller aus Szymanowe ift gestern wieder eingebracht worden, welches wir hiermit bekannt machen.

Rawicz ben 9. April 1821. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Listem gończym z dnia 21. z. mca. Intelligenzblacie Nro. 25- pro Marzec przez nas ścigany rękodzielnik Benjamin Müller, z Szymanowa na dniu wczorayszym znowu przyprowadzonym został, o czem ninieyszym donosiemy.

Rawicz d. 9. Kwietnia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations=Patent.

Das Königl. Land = Gericht Brombers ger Bezirks macht bekannt, daß im Wes ge der nothwendigen Subhastation die zu dem Geheimen Justizrath von Genzskowschen Concurd-Masse gehörigen, hies selbst früher unter Nro. 170, 171 und 172, jest Nro. 97. in der Kirchenstraße belegene Grundstücke, bestehend:

1) aus einem Bauplate,

- 2) aus einem maffiven, zwei Etage ho= ben Wohnhause und
- 3) einem Mebengebaude, ju welchem
- 4) drei Netwiesen gehoren, und wobon bas Sauptgrundstuck auf

die Mehwiesen aberauf 245 — = —

in Summa auf . . 4,478 Rtl. 2 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, offentlich an den Meistbietenden verkauft werden follen.

Die biedfalligen Bietungstermine fe=

1) auf den 2ten Mary c.

2) auf ben sten Juni c. und

3) auf den sten September c., wovon der letzte peremtorisch ift, vor dem herrn Landgerichts-Affessor Mehler an.

Zahlungs= und besitzfähige Kausliebha= ber werden eingeladen in diesen Termi= nen personlich oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz = Commissarien Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański Obwodu Bydgoskiego podaie do wiadomości, iż nieruchomość do massy konkursowey taynego Radzcy Genzków należące, tutey dawniey pod liczbą 170. 171. i 172 teraz pod liczbą 97. na ulicy kościelney sytuowane, składające się:

1) z placu budynkowego,

2) z domostwa murowanego o dwóch piętrach, i

3) z budynku pobocznego, do którego

4) trzy łąki noteckie należą i z których ogólna nieruchomość na

4233 tal. 2 d.

a łąki na

1 245 ---

ogólnie na 4,478 tal. 2 d. sądownie oszacowane zostały, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź maią; którym końcem termina licytacyjne w lokalu tuteyszego Sądu Zieniańskiego

1. na dzień 2. Marca r. p.

2. na dzień 2. Czerwca,

3. na dzień v. Września,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed Ur. Assessorem Mehler są wyznaczone.

Wzywaią się przeto ochotnicy kupna do zapłaty i posiadania zdolni, Schuly, Piglösiewicz und Schöpke in Vorfedigg gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und zu gewärtigen, daß dem in dem setzen peremtorischen Termine meistbietend, gebliebeven der Zuschlag ertheilt werden wird,
auf etwa später einkommende Gebote nur
aus gesetzlichen Gründen geachtet werden

Die biebfälligen Kaufbebingungen und Care konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 18. December 1820.

Ronigh Preugisches Landgericht.

arcero dobrerero

aby się w tychże terminach osobiście lub przez Pełnomocników, na których im się Kommissarze Sprawiedli-wości Szulc, Pigłosiewicz i Szepke przedstawiają, stawili, swe offerty ogłosili, i następnie się spodziewaji, iż naywięcey daiącemu, w terminie peremtorycznym przybicie udzielonym zostanie; na późniey nadeyść mogacz offerty zaś, z prawnych tylko powodów wzgląd mianym bydź może.

Kondycye przedaży i takę każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 18. Grudn. 1820. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

be Befanntmachung.

- Auf ben Antrag bes Bormundes ber uon bem am 7. Novbr. 1812 gu Rawicz perftorbenen Dbrift Frang b. Garczynefi gewesenen Eigenthumer Des im Rrobner Kreife belegenen Guts Staradomo cum pertinentiis, und ber im Konigreiche Volen in ber Woiewodschaft Kalisch bele= genen Guter Rosmowo, Plemnia, Ggabek, bes Antheils Murawina und Przes bien, nachgelaffenen minerennen Rinber, und beffen bereits volljahrigen Cohnen als Benefizial-Erben, ift über ben Mach= lag bes gedachten Obrift Frang v. Gar= cannski der erbschaftliche Liquidations= Drozeß eroffnet worden. Es werden bemnach alle biejenigen, welche an bies fem Nachlaß irgend welche Unspruche ober

#### Obwiesczenie.

endant from the state of the state of

Stosownie do wniosku opiekuna małolemich dzieci pozostałych po niegdy w dniu 7. Listopada 1812 roku w Rawiczu zmarłym Półkowniku Ur. Franciszku Garczyńskim, byłym dziedzicu dobr Szkaradowa w Powiecie Krobskim z przyległościami i dobr Kosmowa, Plewnie, Szadka, część Murowiny i Przedzenia w Królestwie Polskiem w Woiewodztwie Kaliskiem położonych, i iego iuż doletnich synów, iako sukcessorów beneficyalnych pozostałości wspomnionego Półkownika Ur. Franciszka Garczyńskiego process likwidacyiny sukcessyiny otworzony został. Zapozywaią się więc ninieyszem wszyscy wierzyciele, którzy do rzeczoney pozostałości iakiekolwiek pretensye mieć mniemaią, aby się na

Torberungen gu haben bermeinen, bier= burd vorgelaben, in-bem auf ben 4 ten Muguft 1821 bor bem Deputirten Gru. Landgerichte Uffoffor v. Gigndi anberaum= ten Termine, entweder perfonlich ober burch geseglich guläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Unsprüche an die= fen Nachlaß gehorig anzumelben und beren Richtigkeit nachzuweifen, widrigenfalls die ausbleibenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig an basjenige, was nach. Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von diefer Nachlagmaffe noch übrig bleiben möchte, permiefen werden follen. Dengenigen, welche burch zu weite Entfernung ober andere legale Chehaften verbindert iver= ben, felbit ju ericbeinen, werben Die biefigen Juftig-Commiffarien und Abvofaten Raulfuß "Sichftadt , Fiedler , Mittelffadt und Storf in Borichlag gebracht, an beren einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Bollmacht verfeifen fonnen. Zugleich wird unter ber obigen Aufforderung mid Berwarmung der seinem. Aufenthalte und Mohnorte nach unbekannte Realglaubiger Roch Ruftowski, für welchen aus bem Supothekenscheine vom 16. Nov. 1812 ein Capital von 7625 El. poln, auf ben Gutern Stadef und Przedzen ein etragen ift, ober beffen un= befannte Erben, ac't minum liquidationis hiermit edictaliter por geladen.

Frauftadt ben 1. Marg 1821, Ronigl. Preuß. Landgericht.

terminie przed deputowanym Assessesrem Sadu Ziemiańskiego Ur. Gizyckim

na dzień 4go Sierpnia r. b. oznaczonym, osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, i pretensye swe : do tey pozostałości należycie podali, i dowody dla ugruntowania swych pretensyi złożyli, w przeciwnym zaś razie kredytorowie niestawaiący niezawodnie się spodziewać maią, iż za utracaiących wszelkie swe służyć im mogące prawa pierwszestwa poczytani, i z erflart, und mit ihren Forderungen nur Pretensyami swemi tylko do tego co pozaspokojeniu zgłoszających się wierzyczeli z massy iescze pozostanie, odesłani zostaną. Tym którzy dlas odległości lub dla inney prawney przyczyny osobiście stawić się nie mogą, Kommissarze Sprawiedliwości i Adwokaci Sadu tuteyszego Kaulfuss, Eichstaedt, Fiedler, Mittelstaedt i Stork na pełnomocników przedstawiają się, z ktorych iednego sobie obrać i takowego w należytą informacyą i Plenipotencyą opatrzyć mogą.

Zarazem zaposywa się edictalizer pod powyżey oznaczonem wezwaniem. zastrzeżeniem Uc. Roch Ruszkowski, iako, co do iego zamieszkania niewiadomy kredytor realny (dla ktorego według hypoteki z dnia 16. Listopada z 1812. roku kapital 7625 Zll. pol. na dobrach Szadku i Przedzeniu iest zaintabulowany) i iego sukcessorowie niewiadomi, aby na terminie likwidas

cyl ym stawili się.

Wschowa dnia 1. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sad Zie mianski

Offener Urreff.

Radbem über bas Dermogen bes jubifden Raufmanns Defes Joel Tlonbe zu Rilebne, wegen Ungulanglichfeit beffelben jur Befriedigung ber Glaubiger am 4ten Gentember d. I ber Konture er ifnet und jugleich ber Offene Arreft ver= hangt worden ift, fo wird allen, welche bem Gemeinschuldner gehorende Gelder, Effetten und Dofumente befigen, ober welche bemfelben etwas bezahlen ober liefern follen, gierdurch augebeutet, an Diemand bas Mindefte verabfolgen zu laffen, vielmehr folches bem unterzeichneten Ge= richte anzuzeigen und die bei ihnen befind= lichen Gelber und Gachen, jeboch mit Borbehalt ihrer Rechte, in unfer Deposito= rium abzuliefern. Wer diefer Unweifung zuwider handelt, ift ber Maffe auf die Sohe bes Burudbehaltenen ober Ber= schwiegenen gleich verantwortlich und au-Berbem feines etwanigen Pfand= ober an= dern Rechts verluftig.

Schneidemuhl den 13. Novbr. 1820, Ranigl. Preufisches Landgericht.

#### Publicandum.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts hierorts, sollen die der Gemeinde Rozdrazzwo im Wege der Exefution abgepfanzeten 135 Schafe und 62 Schweine im Amts-Dorfe Rozdrazewo hiesigen Kreises den 12 ten May d. J. an den Meist-bietenden gegen gleich baare Vezahlung bflentlich verkauft werden.

Rrotoschin den 27. Marg 1821. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

#### Areszt otwarty.

Nad maiatkiem starozakonnego kupca Mozesza Joela Blonde w Wieleniu dla insufficyencyi onegoż do zaspokoienia wierzycieli, w doiu 4tym miesiaca Września r. b. konkurs otworzony i areszt otwarty zadecydowany został. Zalecamy wiec ninieyszem wszystkim. pieniadze, effekta lub dokumenta wspólnemu dłużnikowi należące posiadaiacym, równie iako i tym, którzy mu cokolwiek płacić lub odstawić maia, aby nikomu nic niewydawali, ale raczey tak pieniadze iako i rzeczy do depozytu podpisanego Sądu z zastrzeżeniem praw swych złożyli. Wbrew zaleceniu ninieyszemu postępuiący masie za wartość zataionych lub zatrzymanych rzeczy odpowiedzialnym stale sie i prawa zastawne i inne traci.

Pile dnia 13. Listopada 1820.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego zafantowane przez exckucyą Gminie wsi Rozdrażewa, owiec 135, i świn 62, sprzedane będą na mieyscu rzeczoney wsi Rozdrażewa w Powiecie tuteyszym położoney w terminie dnia 12. Maia r. b. za gotową zaraz zapłatą.

Krotoszyn d. 27. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

In Folge Auftrage des Konigl. Soch= lobl. Land-Gerichte zu Fraustadt, foll bie jum Rachlaffe bes verftorbenen Burgers und Muller = Meifters Samuel Gottlieb Abelt gehörige, ju Liffa vor bem Rofiner Thore unter Mro. 84 belegene und von ben Sachverständigen auf 430 Rthl. ge= schätzte Bindinfible im Bege ber freiwil= ligen Subhaftation offentlich an ben Deift= Wenn wir bietenben verfauft werben. nun hierzu einen Termin auf ben 22. Juni b. J. Bornfittage 9 Uhr in bem Lotale des hiefigen Roniglichen Friedens= gerichts anberaumt baben, fo laben wir Raufluftige biermit vor, in demfelben ju ericheinen, ihre Gebore abzugeben und hat ber Meiftbictende ben Bufchlag biefer Muble nach erfolgter Approbation von Seiten bes obervormundichaftlichen Ge= richts zu gewärtigen.

Liffa ben 3. April 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Ob wiesczenie.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego, młyn do pozosta. łości niegdy Samuela Bogumiła Adelt należący tu w Lesznie za brama Kościańską pod liczbą 84. położony, i przez bieglych na Talarów 430. otaxowany droga subhastacyi wolney. więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy do tego koń. ca termin, na 22. Gzerwca r. b., o godzinie 9. zrana w lokalu Sądu Pokoju tuteyszego, wzywamy ochotę do kupna maiacych, aby na terminie tym staneli, ficytum swoie podali, a wiecey daiący przybicia młyna tego po approbacyi ze strony Sądu opiekuńczego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 3. Kwietnia 1811.

Król. Prus. Sąd Pokoin.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Pofen follen die bem Johann Waltowöfin Myczywol gehörigen Grunds ftude, als:

1) eine Biefe, welche neben der Wiefe bes Burger Feldmann belegen, 28 Ruthen lang und 20 Ruthen breit ift;

# Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, maią bydź do Jana Walkowskiego w Ryczywole należące grunta, iako to:

- 2) eine Wiese hinter ber Kirche zu Rhsezwol, nach Gorzewo zu, welche and die Wiese des Bürgers Mikkejewskt stößt, 170 Kuthen lang, 4 Ruthen breit, und
- 3) ein Bauplatz nebst Garten zwischen bem hospitalhause und bem hause bos Schneiber Muther belegen, 24 Ruthen lang und 4 Ruthen breit,

burch gerichtliche Taxe auf 230 Athl. gewurdigt, im Bege der nothwendigen Subhastation offentlich an den Meistbietendenverkauft werden.

Es ist zu biesem Behuse ein peremtoz rischer Termin, auf den 1 oten Man, d. J. Bormittags um 7 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle augesetzt und es werden dazher Kaussussige, die die subhasta gestellten Grundstücke zu besitzen fähig und annehmlich zu bezahlen vermögend sind, hiezdurch aufgesordert, in dem gedachten Terzmine sich einzusinden und ihre Gebote anz zugeben.

Der Meistbietende hat nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten ben Zusichlag zu gewärtigen.

Auf Gebote die nach bem Termine ein=

Die Taxe ber subhaftirten Grundstücke fann in ber Registratur bes Gerichts einzgesehen werden.

Rogasen den 8. Februar 1827: Konigl. Preuß, Friedensgericht.

- 1) ląka która kole ląki obywatela Felda mana iest położoną, 28. prętów długa, i 20 prętów szeroka;
- 2) łąka za kościołem w Ryczywole ku Gorzewu, która się z łąką obywatela Mikleiewskiego ztyka 170 prę, tów długa i 4. pręty szeroka;
- plac bodowniczy z ogrodem między spitalem i domem krawca Mutznera leżący 24. pręty długi i/4. pręty szeroki;

podług sądowey taxy na 230 talarów ocenione, w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiące mu sprzedane.

Gelem tym więc iest peremtoryczny,

#### na dzień 10. Maia r. b.

o godzinie 7. zrana w lekalu Sądu tuteyszego ustanowiony; przeto wzywa się chęć kupna mających którzy te w subhastacyi będące grunta nabydź cheą, aby się wspomnionym terminie stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu te grunta po nastąpionem zezwoleniu Interessentów przysądzone zostaną. Na licyta które poterminie zaydą, nie będzie reflektowano: Taxa subhrstowanych gruntów w Registraturze sądowey przeyrzaną bydźmoże.

Rogozno d 8. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju Subhaftatione = Patent.

Da in ben am 22. Juni, 24. August, und 25. Oftober v. 3. jum offentlichen Berkaufe bes bem hiefigen Juben Mar= cus Ball zugehbrigen, hiefelbft auf ber Indenstraße unter Dro. 158 belegenen auf 3,328 Mthlr. 20 Gr. gerichtlich ab= ichahten Saufes angeftandenen Licitations= Terminen Niemand erschienen ffi, so ha= ben wir zufolge Auftrags bes Ronigl. Landgerichts in Meferit noch einen Bietungstermin auf ben 29. Dai b. 3., Bormittage um 9. Uhr hiefelbft im Ge= richtstofale anberaumt. Dazu laben wir Raufluftige mit Bezugnahme auf bie Inferate im öffentlichen Unzeiger bes Umte= blatts pro 1820. Nro. 17., 25. und 34., fo wie im Intelligenzblatte Dro. 33., 42., 50., 58., 67., 77. hierdurch aber= mais ein.

Mollftein ben 24. Februar 1821. Ronigl, Preug. Friedensg gricht.

# Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminach dnia 22. Czerwca 24. Sierpnia i 25. Października r. z. do publiczney sprzedazy domostwa starozakonnemu Markusowi Ball należącego się, tutey przy ulicy żydowskiey poe Nrem 156 położonego i sądownie na 3,328 tal. 20 dgr. ocenionego; nikt nie zgłosił się, przeto naznaczyliśmy stosownie do rozporządzenia Królews. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu iescze ieden termin licytacyjny na

dzień 29. Maia r. b.
zranz o godzinie 9tey tutay w lokala
sądowem, na który ochotę kupna maiących z odwołaniem się na umiesczone w dzienniku urzędowem pro 1820.
Nr. 17, 25, 34, iako też w dzienniku
intelligencyjnym Nr. 33, 42, 50, 58, 67
i 77. powtórnie ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 24. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations - Patent.

Im Auftrage bes Königlichen Lands-Gerichts zu Posen sollen die dem Schuhsmacher George Pamerenke gehörigen, in ber hiesigen Stadt unter Nrv. 348 beles genen Grundstüde, als:

M ein Wohnhaus in Fachwerk gebaut,

Patent Subhastacyiny.

Z zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, maią bydź do tuteyszego obywatela Woyciecha Pomerenki należące, tutay pod Nrem. 348. sytuowane grunta iako to: 13\frac{1}{2} Eilen lang, 11\frac{1}{2} Ellen breit und 3 Ellen hoch,

2) ein Giall, ebenfalls in Fadwerk ges baut, 8 Ellen lang und 8 Ellen breit,

- 3) ein hinterhaus, auch in Fachwerk ges baut, 11 Ellen lang und 10½ Ellen breit und
- 4) ein Feld-Garten, 42 polnische Ellen breit und 200 Ellen lang, zwischen bem Garten bes Burgere Teufel und Sagert belegen,

durch gerichtliche Tare auf 116 Athl. gewurdigt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an den Meistbietenden

verkauft werden.

Es ist hiezu ein peremtorischer Termin auf den 27sten Juny d. J. angesetzt und es werden daher Kaussustige und Jahlungöfähige hierdurch aufgesordert, in dem gedachten Termine Worgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtöstelle sich einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat nach erfolgter Genehmigung der Interessenten ben Bu=

schlag zu gewärtigen.

Auf Gebote die nach dem Termin ein= geben, wird nicht gerucksichtigt werden.

Die Tare der subhastirenden Grund= fluce fann in der Registratur des Gerichts eingesehen werden.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

1) dom mieszkalny w ryglówkę bradowany, 13½ łokcia długi a 11½, szeroki, i 3. łokcie wysoki;

2) staynia także w ryglówkę budowana, 8. łokci długa i szeroka;

3) dom tuteyszy równie w ryglówkę budowany, 11. lokci długi a 101

szeroki, i

4) ogród polny 42. łokcie miary polskiey szeroki, a 200 łokci długi, między. Obywatelami, z iedney strony obywatela Diabła, a z drugiey Segerta położony. Sądową taxą na Tal. 116 oszacowane, w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey dającemu sprzedane.

W celu tym wyznaczony iest termin pemptoryczny na dzień 27. Czerw ca r. b., o czem chęć nabycia gruntow tych maiących i zapłacenia w stanie będących wzywa się, aby w terminie powyższym o godzinie 8. zrana w pomieszkaniu Sądu tuteyszego sta-

wili się i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się po nastąpionym poprzedniczym zezwoleniu Interessentów przybicia spodziewać.

Na podania, które po terminie zaydą, żaden wzgląd wziętym nie będzie.

Taxa w subhaście będących gruntów może bydź każdego czasu w Registraturze Sądu ninieyszego przeyrzaną.

Rogoźno dnia 4. Kwietnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Pekoiu

# Subhaffations = Patent.

Infolge bes hohen Auftrages Eines Kbniglich Hochlobl. Land-Gerichts zu Fraustadt sollen nachstehende zum Nachlaß der verstorbenen Anna Rosina Pekold gehörige zu Punit belegene Grundstücke, nemlich:

| I) | ein | 28 | ohnt | aus | am | Ringe, | 2300 | FI. |
|----|-----|----|------|-----|----|--------|------|-----|
|    |     |    |      |     |    |        |      |     |

| 2 | ein Bre | nnhaus | 3, | + | 450 | =   |
|---|---------|--------|----|---|-----|-----|
| - | ~. 0    |        |    |   | 00  | -33 |

3) Stalle, . 20 :

4) ein Garten und Wiefe, 1000 =

in Summa 3770 Flegerichtlich gewürdigt, im Wege ber freiwilligen Subhassation offentlich an ben Bestbietenden verkauft werden.

Terminus hiezu ist in loco Punit auf ben zoten Mai d. J. präsigirt, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Kaussussige hiedurch einladen, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, wo alsdann der Meistbietende, nach parher erfolgter Genehmigung der obersvormundschaftlichen Behörde den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare und Kaufbebingungen kon= nen in unserer Registratur eingesehen werben.

Goffen den 19. Marg 1821. Konigl, Preug, Friedensgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Stósownie do zlecenia Prześw. Krół. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią bydź następujące do pozostałości po zmarłéy Annie Rozynie Petzold należące w Ponicu położone grunta iako to:

| KU | (0:            |           |
|----|----------------|-----------|
| 1) | dom na rynku . | 2,300 Zł. |
|    | mielcuch       | 450 Zł.   |
| 3) | staynie i      | . 20 Zł.  |
|    | ogród i laka . | 1000 Zł.  |

w summie 37,70 Zł. sądownie ocenione, drogą dobrowolney suhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 10. Maia r. b., w mieyscu Puniecu, na który posiedzicieli zdolnych zapłacenia, i ochotę maiących kupna ninieyszemi wzywamy, ażeby się w tymże stawili, i swoie licitum podali, a naywięcey daiący spodziewać się może, po poprzedniey approbacyi Sądu Nadopiekuńczego przybicia.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydz w naszey Registraturze przeyrzac

ne.

Gostyń d. 19. Marca 1821.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Den 8. May d. I sollen im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Bromberg die zur Abelbarth u. Ciesielstischen Rachelassene gehörigen Grundstücke bieselbst, wemlich: ein Wohnhaus auf der Altstadt Mro. 147, eine Brennerei mit sämmtlichen Geräthschaften, sämmtlichen Wirthschaftsgebäude, einer Hufe Ackerland, besteutende Wiesen und zwei Gärten, auf drei nacheinander folgende Jahre, nemslich von Johanni 1821 bis dahin 1824, im hiesigen Friedensgerichts-Losale coram Deputato Hra. Friedensgerichts-Affessor. Suschwasserichts Affessor.

Es werden daher alle diejenigen, welche diese Grundstücke zu pachten gesonnen und zahlungsfähig sind, aufgefordert, sich alsbann zahlreich einzusinden, ihr Meistgebot abzugeben und soll der Meistbietende des Zuschlags, doch erst nach Genehmigung des Königl. Landgerichts gewär-

tig fenn.

Die Pachtbebingungen konnen taglich

Szubin den 13. Marz 1821.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Dnia 8. Maia r. b. maia bydź z polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy grunta tu w Szubinie polożone, a do pozostaleści Woyciecha i Agniszki Ciesielskich należące, składaiące się z domostwa na starym Mieście pod Niem 147., gorzaini z wszelkiemi narzędziami, wraz z gómnami, polami do iedney włoki. łakami znacznemi i dwoma ogrodami na trzy po sobie idace lata, to iest: od S. Jana 1821., až do S. Jana 1824. roku w tuteyszym lokalu sądowym, przed Deputowanym Ur. Suffczyńskim Assessorem, zrana o godzinie 8. zadzierzawione.

Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy grunta te zadzierzawić chęć maią, aby się na wyznaczonym terminie licznie zgromadzili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący przybicia, lednak dopiero po nastąpionym przyjęciu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy spodziewać się może.

Warunki dzierzawy mogą bydź kaźdego czasu w Registraturze naszey

przeyrzane.

Szubin dnia 13. Marca 18213

Król. Pruski Sąd Pokoju

Bekanntmachung.

Die dem Michael Bartoszewöft zugehörige, im Dorfe Stutarczewo Mogilnoer Kreises belegene Ackerwirthschaft, bestehend aus den notthigen Sebäuden und einer Hufe kulmisch Land, soll zur Deckung ber von dem Bartoszewöft rucksändigen

# Obwiesczenie.

Michałowi Bartoszewskiemu należące się, w wsi Skubarczewie Powiecie Mogilińskim sytuowane gospodarstwo składające się, z potrzebnych budynków i chuby iedney Chełmińskiey rolima bydź dla zaspokojenia od Bartoszewskiego resztujących kosztów indaga-

Untersuchungs-Rosten, auf ben Untrag bes Ronigl. Inquisitoriats Kozmin, auf drei Jahre, vom ifen Man b. J. bis dahin 1824 an ben Meisthietenden verpachtet werden.

Termin zur Licitation stehet vor und allhier auf den 30. April an, wozu Pachtlustige sich einzusinden aufgefordent werden. Die Hauptbedingung ist: Prånumeration der Pacht auf ein Jahr.

Trzemegno den 1. April 1821. Konigl. Preuß, Friedensgericht. cyinych, na wniosek Przes. Inkwiegtoryatu w Koźminie na 3. lata od 1. Maia r. b., aż dotąd roku 1824., naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczone.

Termin licytacyjny wyznaczony został, tu przed nami na dzień 30. Kwietnia, na który do dzierzawienia ochotę maiących zapozywa się; główna kondycya iest ta, iż dzierzawa na rok 1. z góry zapłaconą bydź musi.

Trzemeszno d. 1. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

#### Befanntmachung.

Es sollen einige zum Nachlasse bes hieseibst verstorbenen Baumelsters Andreas
Merger gehörige Effekten, als: Meubles, Wagengeräthschaften und Handwerkszeug in Termino ben 3.0 sten April b. J. Vormittags um 9 Uhr in dem auf St. Martin unter Nro. 163 belegenen Nergerschen Hause öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden.

Rauflustige labe ich hierzu ein, sich an bem bestimmten Tage daselbst einzufinden. Posen ben 4. April 1821.

Der Landgerichts=Referendarius Werner. Vig. Comm.

#### Obwiesczenie.

Niektóre do pozostałości zmarłego cieśli Jędrzeia Nerger należące rzeczy, iako to: meble, powozy i rzemieślnicze narzędzia, mają bydź przedane przez publiczną licytacyą, w domu na S. Marcinie pod Nrem 163, sytuowanym,

na dzi eń 30. Kwietnia r. b.; zrana o godzinie 9. odbydź się maiącą za gotowa zaplatę.

Wzywaią się więc wszyscy ochotę nabycia maiący, aby w wyznaczonym terminie w pomieszkaniu powyższym staneli.

Poznań d. 4. Kwietnia 1821.

Referendaryusz Sądu Ziemiań;
skiego tuteyszego.

#### Ebictal = Citation.

Der wegen Duell zur Eriminal-Untersuchung gezogene und am 26. Oktober 1811 aus der Frohnveste zu Pensern entwichene Jakob von Bielawski wurde am 12. Juny v. J. wegen anderen Vergehungen wieder an das hiesige Inquisitos

#### Citatio Edictalis.

O poiedynek do Inkwizycyi kryminalney pociągniony i w dniu 26. Października 1811 z fronfestu Pyzdrskiego zbiegły Ur. Jakub Bielawski, został pod dniem 12. Czerwca r. z. o różne wykroczenia znów do tuteyszego In-

riat eingebracht und bie erfte Untersu= chung mit ihm fortgefett. - Da inbef auch ber Frang von Bielamefi aus bem Dorfe Miedzylas und ber Johann b. Toporefi, aus dem Dorfe Prapfica bei Brom= berg geburtig, die beide gu berfelben Beit in Stupce gewohnt, bei diesem 3mei= fampf implicht und jest ihr Mufenthalte= Drf unbefannt ift, fo werden hiermit bei= be nach Maafgabe bes S. 577. et seq. ber Criminal-Ordnung aufgeforbert, fpå= teftens in Termino ben 6ten Juli b. 3. in ber Gerichtestatte bes unterzeichne= ten Inquisitoriats zu ihrer weitern Ber= antwortung perfonlich zu erscheinen, weil widrigenfalls mit ber fernern Unterfu= chung und Beweisaufnahme in contumaciam verfahren, die Borgeladenen ih= rer etwanigen Ginwendungen gegen Beu= gen und Dofnmente, wie auch aller fich nicht etwa von felbft ergebenden Berthei= bijunge Grunde verluftig gehen, bem= nichst Afta geschloffen, auf die gesetzliche Strafe miber biefelben erfannt und bas Mrtel in ihr etwaniges Bermogen und fonft fo viel es geschehen kann fofort, an ihren Perfonen aber sobald man ihrer habhaft, wilftrect werden wird.

Rogmin den 3. April 1821. Konigl, Preuß. Inquisitoriat.

kwizytoryatu odstawiony, z którym pierwsza inkwizycya wiodzie się. Gdy także Ur. Franciszek Bielawski z wsi Międzylas i Ur. Jan Toporski z wsi Przysieki pod Bydgoszczą rodem, którzy obydway w tym samym czasie w Słupcy mieszkali, przy tymże poiedynku implikowani byli, a tych teraznieysze mieysce zamieszkania iest niewiadome, zatym w skutek § 577. et seq. Ordynacyi Kryminalney, wzywamy ninieyszem obydwóch: iżby naypoźniey w terminie

dnia 6. Lipca r. b. w mieyscu Sądownictwa podpisanego Inkwizytoryatu, do ich dalszego tiomaczenia, osobiście stawili się; gdyż w przeciwnym razie z dalsza inkwizycya i przyjęciem dowodów zaocznie przeciw onym postapionem, i zapozywaiąci utracą wszelkie, iakieby mieć mogli zarzuty przeciw świadkom i dokumentom, tudzież i zasady obrony z samych siebie niewykazujące się, w reście Akta zawarte, kara prawem przepisaną przeciw onym wyrzeczona i wyrok na ich wynaleść się mogącym maiatku, ile do skutku przywieść bedzie można, niezawodnie, na osobach zaś ich, skoroby zostali ujętemi, wykonanym bedzie.

Nozmin dnia 3. Kwietnia 1821.

Królewsko - Pruski Inkwizyteryan